# CURRENDA M.

A. D. 1857.

#### N. 3195.

Parentes post subsecutum matrimonium inscriptionem illegitimae prolis matricularem perficiendam anhelantes ad competentem polit. Instantiam ablegandi.

Exc. Regimen Cracov. sub 21. Oct. a. c. N. 31322. pro observatione communicat Rescriptum Alti Ministerii Internorum de 24. Sept. a. c. N. 11634. ut Curatus parentes, qui correctionem inscriptionis prolis illegitime matricularis cum provocatione ad subsecutum matrimonium peterent, ad competentem politicam Instantiam eum petito releget. Tenor hujus alti Rescripti talis: "Das h. Ministerium des Innern hat mit dem Erlaße vom 24. September l. J. 3. 11634. im Sinvernehmen mit dem h. Kultus Ministerium anzuordnen befunden, daß, wenn sich die Eltern eines unehelich matrikulirten Kindes mit Beziehung auf ihre nachgefolgte Ehe wegen der Matrikal-Berichtigung an den Seelsorger wenden, letzterer sie lediglich an die betreffende politische Behörde zur Anbringung ihres Ansuchens zu weisen habe."

#### Nr. 3365.

# Via appellationis usq. ad III. Instantiam in causis matrimonialibus etc. notificatur.

In annexo ./ communicamus Venerabili Clero Copiam Brevis Apostolici dtto. 22. Sept. 1857. quo mediante Sanctissimus Dominus noster Pius Papa IX. Eminentissimo Domino Cardinali Archiepiscopo Pragensi ad tempus decennii facultatem tribuere dignatus est, ut in tertia Instantia judicare valeat matrimoniales aliasque Ecclesiasticas causas, que in prima Instantia ab Excell. Archieppo Leopol. r. l. judicate, deinde in secunda Instantia ab Excellentissimo D. Archiepiscopo Olomucensi diremte fuerint: item illas causas, que ab Excell. Archieppo Leop. r. l. in secunda Instantia, via interposite a sententia Reverendissimorum DD. Episcoporum Ejus Suffraganeorum Appellationis judicate fuerint.

"Pius P. P. IX. Ad futuram rei memoriam. Ad Romanum Pontificem jus pertinere apellationes fidelium ex universi orbis partibus recipiendi in causis de rebus sacris, cuique est exploratissimum, quippe jus illud necessario promanat ex honoris ac jurisdictionis primatu, quem Romani iidem Pontifices utpote Beatissimi Petri Apostolorum Principis Successores in Eccam universam divinitus exercent. Quapropter ad Imperatorem Michaelem scribebat Præcessor Noster Nicolaus hujus nominis primus "ad illam" scilicet ad Apostolicam Sedem "de qualibet mundi parte Canones appellari voluerunt, ab illa autem nemo est appellare permissus" Constat proinde licere fidelibus ab Ordinarii sui statim sententia ad sanctæ Sedis judicium

provocare; a sententiis vero, quas in ecclesiasticis causis Metropolitani tamquam diœcesani Antistites in prima instantia, vel quas tamquam Metropolitæ in secunda instantia ediderint, nonnisi ad Apostolicam Sedem provocandum esse cuique patet. Jam vero gravibus ducti rationibus per Austriacum imperium nonnullos sacros Antistites datis in simili forma Brevis Litteris non ita pridem designavimus, qui ad definitum temporis spatium, Nostro et Apostolicæ Sedis nomine causas cognoscerent, quas in primo gradu jurisdictionis Metropolitani Antistites judicassent; nunc autem iisdem permoti rationibus sacros alios Antistites eligendos existimavimus, qui in tertia instantia tamquam Nostri et Sanctæ Sedis Delegati de causis sententiam ferant, quæ in secunda instantia sive a Metropolitis in sua provincia, sive a judicibus per nos designatis fuerint definitæ. Itaque Auctoritate Nostra Apostolica tenore præsentium Litterarum Venerabili fratri Archiepiscopo Pragensi ad decennii spatium facultatem tribuimus, ut in tertio gradu jurisdictionis cognoscere, atque ad sententiam usque inclusive judicare possit et valeat matrimoniales, aliasque ecclesiasticas causas, que in prima instantia ab Archiepiscopo Leopoliensi latini ritus judicatæ, deinde in secunda instantia ab Archiepiscopo Olomucensi Nostræ et Apostolicæ Sedis ad hoc Delegato diremptæ sint, itemque ut in tertia instantia judicium instituere, ac definitivam ferre sententiam possit de ecclesiasticis causis, quæ ab Archiepiscopo Leopoliensi latini ritus in secundo jurisdictionis gradu judicatæ sint per appellationem, quam partes a Suffraganeis Episcopis ad eundem Metropolitam Leopoliensem latini ritus interposuerint. Volumus autem atque mandamus, ut in causis matrimonialibus accurate servetur fel. rec. Benedicti XIV. Prædecessoris Nostri Constitutio, quæ incipit "Dei miseratione" utque ad adhibendam in tanti momenti causis debitam sedulitatem, maturitatem, consilium præ oculis habeantur, providæ, sapientesque memorati Prædecessoris Nostri Litteræ, quæ ab ipso datæ sunt ad Poloniae Antistites die XI. Aprilis anni MDCCXLI. et die XVIII. Maii anni MDCCXLIII. in ceteris vero ecclesiasticis causis omnia custodiantur, que a sacris Canonibus prescripta sunt, denique ut in omnibus ac singulis dictarum causarum actis Apostolicæ hujus delegationis expresse ac nominatim mentio fiat. Porro decennii spatium, quo Apostolica hæc Delegatio definitur, initium habere volumus a die, quo similes in forma Brevis Litteræ expeditæ sunt pro facultate Archiepiscopo Olomucensi ecclesiasticas causas in secunda instantia judicandi. Ceterum a delegata hujusmodi judicandi facultate excipi omnino intelligimus, ac mandamus majores causas, que nimirum, ut est apud Tridentinum Concilium Sess. 24. Cap. 20. de Reformat. apud Sanctam Sedem juxta Canonicas Sanctiones tractandæ sunt, vel quas ex urgenti, rationabilique causa judicaverit Summus Romanus Pontifex per speciale rescriptum manu propria subscribendum committere, atque avocare. Jamvero non obstante prædicta Nostra delegatione liberam fidelibus esse volumus facultatem Nostrum et Apostolicæ Sedis judicium implorandi; ac nulli plane liceat ipsos hac in re quamlibet ob causam præpedire aut retardare. Hæc concedimus, jubemus, mandamus, contrariis quamlibet individua atque expressa mentione dignis non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXII. Scptembris MDCCCLVII. Pontificatus Nostri Anno Duodecimo. Concordare cum originali testamur Vindobonæ die 30. Octobris 1857. Anto de Luca Archiepiscopus Targensis, Nuntius Apostolicus m/p.

#### N. 3367.

# Regulamen taxarum pro Judiciis Matrimonialibus praescribitur.

Altum Ministerium Cultus ac studionum sub 31. Oct. a. c. N. 216. in ser. XLIII. Legum Imperialium e 14. Nov. a. c. acceptat provisorium taxarum Regulamen pro Judicio matrimoniali Archidiœceseos Vindobonen. statuitq. adæquatas puncto prænotationis ac perceptionis taxarum directivas, quæ cuncta Venerabili Clero in Copia juxta textum Originalem hic suppeditantur.

"Seine k. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. August 1857 die nachfolgende provisorische Taxordnung für das geistliche Ehegericht der Wiener Erzdiöcese zu genehmigen und zugleich Allergnädigst anzuordnen geruht, daß auch den srüher bestandenen, und den zu Folge des Concordates neu errichteten Ehegerichten anderer Diöcesen des Reiches die Einhebung von Taxen bis zu dem Maße und im Sinne der erwähnten provisorischen Taxordnung gestattet werden dürse, zu welchem Behuse dem Ministerium für Cultus und Unterricht die geeignete Amtshandlung ausgetragen worden ist.

# Provisorische Tagordnung für das geistliche Chegericht der Wiener Erzdiöcese.

| Post        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conv. Mze.  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.          | Für die zur Amtshandlung von Parteien überreichten Eingaben von jedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|             | Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — fl. 6 fr. |
| 2.          | Für die Aufnahme eines Protofolles fatt einer Eingabe, zur Erörterung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|             | Sachverhaltes, Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen, zur Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|             | zeichnung der eingelegten Acten (Rotalus) von jedem Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ,, 6 ,,   |
| 3.          | Für die einfache Abschrift eines Actes des geistlichen Chegerichtes von jedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           |
|             | Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ,, 15 ,,  |
|             | Unmerkung: Die Gebühr für Vidimirungen ift mittelst des Stämpels,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|             | für jeden Bogen 15 fr., zu entrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 4.          | Für ein Edict ohne Rücksicht auf die Zahl der Kundmachungen nebst der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|             | Gebühr sub Rr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 ,, ,,     |
| 5.          | Für ein Incidenzurtheil in der ersten Instanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ,, - ,,   |
| 6.          | Für ein Urtheil in der Hauptsache in jeder Instanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 ,, - ,,   |
| 7.          | Für die Erledigung eines nicht gegen ein Urtheil in der Hauptsache gerich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|             | teten Recurses nebst der Taxe sub Nr. 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - ,, 30 ,,  |
| 8.          | Burde ein Contumazurtheil aufgehoben, so ift für das an deffen Stelle trete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nde Urtheil |
|             | feine weitere Gebühr zu entrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| 1 1 2 2 2 1 | Or a second seco |             |

Unmerkung: Die Verhandlungen der geistlichen Chegerichte sind, wenn sie eine Rechtsurkunde nicht enthalten, kein Gegenstand der Stempelabgabe.

# Allgemeine Bestimmungen.

1. Die durch diese Taxordnung vorgeschriebenen Taxen hat jene Partei zu entrichten, auf deren Anlangen das Chegericht einschreitet; zur Entrichtung der Urtheilsgebühr erster

Instanz ist die sachfällige Partei verpflichtet, mit Ausnahme des Falles, wo die Gerichtskosten im Urtheile compensirt worden wären, in welchem Falle beide Theile dem Gerichte gegenüber solidarisch haften. Im weiteren Instanzenzuge ist nur der Appellirende verpflichtet.

2. In allen Fällen, und wegen allen Hindernissen, bei denen das Chegericht die Untersuchung vom Amtswegen einzuleiten hat, ist von den Untersuchten eine Taxe nicht zu

fordern.

3. Derjenige, welcher die Vormerkung der Gebühren in gerichtlichen Streitsachen ans zusprechen berechtiget ist, wird von der Entrichtung der hier vorgeschriebenen Taxen losges zählt. Kommt nur Einem Chegatten hiernach die Befreiung zu Statten, und wird der nicht befreite Ehegatte als der Schuldtragende erkannt, so hat er die ganzen für die Verhandlung

entfallenden Taren zu entrichten.

4. Die schuldige Tare ist dem zur Entrichtung derselben Verpstichteten mittelst Tarnote bekannt zu geben. Findet er durch die Vorschreibung sich beschwert, so hat er innerhalb
14 Tagen, vom Tage der Zustellung der Tarnote gerechnet, seine Beschwerdegründe dem
geistlichen Shegerichte, und im Zuge des weiteren Recurses, durch dasselbe Chegericht dem
Metropoliten der Kirchenprovinz, und wenn diese Beschwerde gegen das Shegericht des
Wetropoliten selbst gerichtet ist, der delegirten zweiten Instanz vorzutragen. Nach Ablauf
der Recursfrist sind derlei Klagen zurückzuweisen; gegen die Entscheidung des Metropoliten
oder der delegirten zweiten Instanz findet keine Berufung statt.

5. Unberichtigte Taxen sind über Ersuchen des geistlichen Shegerichtes, welches dabei zu bestätigen hat, daß solche in Rechtskraft erwachsen sind, auf die zur Einbringung landes= fürstlicher Taxen vorgeschriebene Urt hereinzubringen und an die geistlichen Shegerichte ab-

zuführen.

6. Wegen unterlassener Berichtigung der Tare ist mit keiner Verfügung, Erledigung und Zustellung des Gerichtes inne zu halten.

# P. 3. 227.

# Über die Beerdigung der Selbstmörder.

# Nachstehender Erlaß des h. Unterrichts- u. Cultus-Ministeriums vom 30. Okt. l. 3. 3. 1420 wird zum genauen Befolg der sämtl. Euratgeistlichkeit mitgetheilt:

"Durch Artikel 16 des Allerhöchsten Patentes vom 17 Jänner 1850 war angeordnet worden, daß die Leichen von Personen, die sich selbst entleibt haben; in der Stille
auf dem Friedhose zu beerdigen seien. Diese Anordnung steht mit den Artikeln 4, 10 und
34 des Konkordates, insofern, als es sich um katholische Friedhöse und um Leichen zurechnungsfähiger Selbstmörder handelt, im Widerspruche, es wird demnach sortan nicht darauf
bestanden werden, daß solche Leichen in geweihter Erde bestattet werden. Ueber den bezüglich
der Beerdigung von Selbstmördern zu beobachtenden Vorgang sind demnach den k. k. Behörden solgende Weisungen ertheilt worden:

In allen Fällen einer gehörig konstatirten Selbstentleibung hat die betreffende po- litische Bezirksbehörde durch eine eigens hiefür aufzustellende Kommission eine genaue Un-

tersuchung der Umstände, welche der That vorhergegangen sind oder sie begleiteten, und auf die Frage der Zurechnungsfähigkeit des Selbstentleibten einen Bezug haben, vornehmen zu lassen.

Die Bezirksbehörden haben bei der Wahl dieser Untersuchungs = Kommissäre ihr Augenmerk auf solche Männer zu richten, welche das volle Vertrauen in Beziehung auf ihre

Befähigung und ihren Charafter verdienen.

Es ist sehr zu wünschen, daß zu dieser Untersuchung jeweilen der Pfarrer des Drtes, in dessen Sprengel der Selbstentleibungsfall vorgekommen, beigezogen werde, damit
derselbe in die Lage komme, sowohl unmittelbar von dem Sachverhalte sich zu überzeugen,
als auch die allenfalls zu Gebote stehenden Auskünfte der Kommission unmittelbar an die Hand zu geben.

Den Bezirksbehörden ist gleichzeitig die Beobachtung der durch Verordnung vom 8. April 1857 N. 73 des Reichsgesethlattes gegebenen Vorschrift über Vornahme einer

Leichensektion bei Selbstentleibungen neuerdings einzuschärfen.

Das Resultat dieser Erhebung sowie der ärztliche Sektionsbefund ist sodann dem betreffenden Seelsorger mitzutheilen.

Ist dieser mit den Ansichten der Bezirksbehörde über die Zurechnungs= oder Un= zurechnungsfähigkeit des Selbstentleibten einverstanden, so kann ohne weiters zur Beer-

digung nach Maßgabe der Anordnung des Pfarramtes geschritten werden.

Tritt aber der Fall einer abweichenden Ansicht in der Richtung ein, daß ein von der politischen Behörde als unzurechnungsfähig erklärter Selbstentleibter von der Pfarrstelle als zurechnungsfähig behandelt, und von dem Brgräbnisse auf dem christliden Friedhofe ausgeschlossen werden will, so hat die erstere den Gegenstand an die Kreisbehörde, und wo diese nicht bestehen, an die Landesstelle zu leiten, deren Aufgabe es sein wird, sich mit dem Ordinariate ins Einvernehmen zu sehen, und im gegenseitigen Einversständnisse die Sache auszutragen.

Die dadurch veranlasste Verzögerung darf jedoch den über Beerdigung der Leichsname bestehenden sanitätspolizeilichen Vorschriften keinen Abbruch bringen. Es wird desmesgen ferner angeordnet, daß, wenn voraussichtlich in einem solchen gegebenen Falle die Aufsbewahrung des Leichnams bis zur Austragung der Sache, ohne den sanitätspolizeilichen Vorschriften zuwider zu handeln, nicht möglich ist, eine provisorische Beerdigung außerhalb des Friedhofes vorgenommen werde. Wird sodann die Unzurechnungsfähigkeit des Betreffenden anerkannt, so hat sosort die definitive Beerdigung auf dem Friedhofe stattzussinden. Jedenfalls sind die Bezirksbehörden anzuweisen, dasür Sorge zu tragen, daß für solche provisorische Beerdigungen, sowie für die Beerdigung anerkannt zurechnungsfähiger Selbstmörder solche Orte gewählt werden, welche eben so gut den kirchlichen Vorschriften, wie dem Gebote christlicher Liebe Rechnung tragen.

Un die Mittheilung dieser den politischen Länderstellen zugegangenen Instruktion habe ich die Ehre das Ersuchen zu knüpfen, Eure bischöfliche Hochwürden wollen die unterskehenden Seelsorger dahin anweisen, daß sie der an sie von der k. k. Bezirksbehörde ers

gehenden Einladung zur Betheiligung an der über die Erörterung der Zurechnungsfähigkeit eines Selbstmörders bestellten Kommission Folge leisten und dieser die allenfalls verlangten Auskünfte über die Persönlichkeit des Selbstmörders und die Umstände, welche der That vorausgiengen oder sie begleiteten, in wie weit ihnen dieselben bekannt geworden und mitstheilbar sind, bereitwillig ertheilen.

Bei der Sorgfalt, mit welcher die in jedem Selbstmordsfalle aufzustellende Kommission bei der Untersuchung der Zurechnungsfähigkeit des Selbstmörders vorzugehen beauftragt ist, darf wohl erwartet werden, daß der Seelsorger, welchem das Resultat der über
die Frage der Zurechnungsfähigkeit gepflogenen kommissionellen Erhebung mit dem ärztlichen Sektionsbefunde mitgetheilt wird, mit der hierüber ausgesprochenen Ansicht der Bezirksbehörde einverstanden sein werde, zu welcher zuversichtlichen Erwartung noch insbesondere der Umstand berechtiget, daß es im Geiste der kirchlichen Vorschriften liegt, im
Zweisel über die Unzurechnungsfähigkeit eines Selbstmörders der milderen Annahme Folge
zu geben."

Dbiges vorausgeschickt wird die sammtliche Kuratgeistlichteit hiermit angewiesen, wie folgt:

1. Sollte sich der Unglücksfall eines Selbstmordes in einem Pfarrsprengel ereignen, so hat der Seelsorger, auf die Begrüßung der betreffenden Kommission, welche über die Zurechnungs voer Unzusrechnungsfähigkeit des Selbstmörders zu berathen berufen ist, hiezu bereitwillig zu erscheinen, an den Berathungen Theil zu nehmen, und über dasjenige, was ihm über die Persönlichkeit des Selbstmörders, die vorausgegangenen und begleitenden Umstände der That bekannt sein sollte — in so ferne dieselben mittheilbar sind, eine möglichst genaue und gewissenhafte Auskunft abzugeben.

2. In der Beurtheilung: Db der eine oder ber andere Kall eines Gelbstmorbers einen Gegenstand moralischer Imputation bilde? ift Nachstehendes sich gegenwärtig zu halten: Obgleich ber mit Wiffen, Bewustfein und Willen verübte Gelbstmord in einer gewißen Beziehung bas größte Berbrechen ift, ba ber Gelbstmorber fich felbst jeder Gelegenheit beraubt, sein Berbrechen zu fuhnen, zu bereuen, Buge gu thun und fich mit Gott zu versohnen, weil Tod und Gunde gusammenfallt, so fann es doch Falle geben, wo Jemand ohne Willen, ohne Ueberlegung, ohne Bewuftsein fich bas Leben nimmt, wie dieß bei Aranten im Nerwenfieber, bei Rafenden, Narren, Schwermuthigen und andern Geistesfranken ber Fall ift, die nicht zu überlegen fahig, was fie thun, fohin ungurechnungsfähig find, und jedenfalls unfer Bedauern verdienen. Diefem nach ift der vorausgegangene Lebenswandel des Selbstmörders bei der Kommission wie die den Selbstmord begleitenden Umftande nicht aus ben Augen zu laffen; benn, wenn ein Individuum mahrend feiner gangen Lebenszeit fic fromm, religios, den gottlichen und firchlichen Geboten Gehorfam gezeigt, Achtung denjenigen Personen erwiefen, benn fie es schuldig gewesen, nichts bestoweniger aber seinem Leben auf eine fo traurige Beise gewaltsam ein Ende machte, fo ift von einem Solchen mit aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen und vorauszusetzen, daß es in einer Beiftesabwesenheit und unüberlegt, unvorfaplich feinem Leben ein Ende fette; bagegen wenn Jemand ein sittenloses Leben geführt, Beicht, Rirche und Saframente nicht achtete, und offenbar vor der gangen Belt unbuffertig lebte, ein Spotter ber Religion und ihrer Borfdriften gewesen, die Kirche mied, und mit Tobfunben in bas Jenfeits ging und fich frevelhaft felbst bem Gerichte Gottes, ohne noch gerufen ju werben, überliefert u. f. w. wenn fage ich ein folder Mensch den Mord an fich felbst beging, so wird diese That, mit Recht für eine traurige Frucht feiner moralischen Laster, seines verborbenen Lebenswandels, seiner Irreligiöfis tat mehr, ale für die Folge einer Beistesverwirrung ju zeihen sein, und ein folder Ratholit, beffen Werke das Begentheil bewiesen, daß er den Ramen eines Chriften unwürdig getragen, verdient wohl nicht einen Plat auf bem Friedhofe neben ehrlichen Menschen und Chriften, Die mit Gott versohnt ein frommes Chriftenleben geführt haben.

Benedict XIV. sagt in Constit: Detestabilem vom 10. Nowbr 1752. cf. bullar. tom. 4. c. 12. c. XXIII. q. 5. "der Selbstmörder wird des kirchlichen Begräbnisses beraubt, wenn er vor seinem Tode nicht Buse thut." Trifft man den Selbstmörder daher entseelt (Laym I. 3. tr. 5. p. 3. c. 12 n. 12.) so ist es zwar möglich, daß er vor dem Tode seine That bereut hat, die Kirche weiß es aber nicht, und da sie über das Innere nicht urtheilt, verdammt sie ihn nicht, verweigert ihm aber das kirchliche Begräbnis, denn der äußere Vorgang, die That selbst spricht gegen ihn.

3. Fälle, in benen gegründete Zweifel über die Zu- oder Unzurechnungsfähigkeit eines Selbstmörders obwalten, find von den betreffenden Pfarramtern dem Ordinariate vorzulegen, welches über die weitere Behandlung deffelben das Nöthige anzuordnen nicht ermangeln wird.

Bom bischöflichen Prafidio,

Tarnow den 7. Dezember 1857.

### Krótka treść tego Rozporządzenia.

We wszystkich przypadkach udowodnionego należycie samobójstwa, c. k. Urząd Powiatowy przez umyślnie na ten wyznaczoną komisyę każe zbadać wszystkie okoliczności uprzedzające czyn samobójstwa, lub towarzyszące mu, a mogące wpłynać na orzeczenie, czy samobójca był przy zdrowych zmysłach lub nie. Przy wyznaczeniu członków komisyi, c. k. Urząd Powiatowy ma zważać, aby wybór ten padł na osoby, za któremi przemawiają zdolności i charakter. Zyczyć należy, aby przy śledztwie znajdował się proboszcz właściwej parafii, by tamże mógł sam się przekonać o stanie rzeczy i udzielić komisyi objaśnień. Sekcya ciała ma się w takich razach koniecznie odbyć. Rezultat dochodzenia komisyi i sekcyi udzielony ma być proboszczowi i jeżeli ten podziela zdanie komisyi co do braku zdrowych zmysłów w chwili spełnienia samobójstwa, pogrzeb może się odbyć natychmiast. Jeżeli zaś proboszcz utrzymuje, że samobójca był przy zmysłach, a komisya twierdzi przeciwnie, i proboszcz wzbrania się przyjęcia ciała na cmentarz, przedmiot ten odesłany ma być do Rządu Obwodowego, który porozumie się z Biskupem. Duchowni również winni są w rzeczach wątpliwości udawać się do swoich Biskupów. Z powodu powstałej ztąd zwłoki, jeżli ciało nie może być długo przechowanem, należy je tymczasowo pochować za obrębem cmentarza, zanim rzecz rozstrzygnieta zostanie. C. k. Urzędy Powiatowe winny naznaczać miejsca stósowne do grzebania samobojców, tak stałe jak i tymczasowe i t. p.

#### N. 3557.

Individua Vigiliae Financiarum ad quietem redacta indigent quoq. consensu ad contrahendum matrimonium, ut sequitur;

## 3. 231.

# Erlaß des h. Finanzministeriums vom 27. November 1857.

"Da Finanzwach-Individuen, die in den zeitlich en Ruhestand versetzt werden, nicht als aus dem Dienstverbande ausgeschieden zu betrachten sind, so haben die über die Einsgehung von Ehen durch Finanzwach-Ungestellte bestehenden Borschriften auch auf solche Quiedecenten Unwendung zu finden.

Die Finanz-Landesbehörden haben die Chebewilligung für solche Individuen nur in Ausnahmsfällen, wo eine wesentliche Verbesserung der Lage des Angestellten durch Einzehung der She uachgewiesen wird, zu ertheilen.

Die Eingehung der Ehe von Seite quiescirter Finazwach-Mannschafts-Individuen ohne Bewilligung, zieht dieselben Folgen nach sich, wie wenn die Ehe während des activen Dienststandes vorschriftwidrig geschlossen worden wäre."

N. 3593.

#### Invitatio ad immittendas pro Currendis taxas.

Ordinationes Esiæ ac Civitatis, Constitutiones Nostras aut Exhortationes, nec non alia proficua rursus anno futuro, preli ope jam commoditatis jam celeritatis ergo, Vobis Venerabiles Fratres! communicaturi sumus pretio hucusq. consueto: 30 x. CM. a quolibet res. Presbytero. Hunc in finem requirimus Perillustres Decanos, quatenus sub anni ingruentis exordio quotam 30 x. CM. a Condecanalibus, qui ejusmodi gratæ contributioni, ut speramus, nentiquam deerunt, mox, donec aliqua inter Ipsos occurrat transmutatio, colligere, horsumq. scriptotenus, contestationis causa, promovere; non vero brevi manu sine scripta Relatione, in Cancellaria deponere haud graventur. Insuper obstringimus Cunctos in vinea Xti operarios, ut Currendas has statim non legere solum cum attentione, sed tenorem respect. exequi amanter ac diligenter quoq. studeant; demumq. ad exordium novi anni singulas ex integro anno in fasciculum consuere, ac relegere satagant.

Sub uno Perillustres Scholarum Inspectores hisce ad levandam taxam 20 x. CM. pro Currendis in scholasticis a quolibet Magistro masc. aut fæm. generis submittendamq. invitamus.

Deniq. summam laudem mercedemq. Adm. R. Decani Scholarumq. Inspectores consecuturi, si celerrimam Notificationum expeditionem, emolumentum scilicet Condecanalium atq. Magistrorum scholarum cordi duxerint.

E Consistorio Epp.

Tarnoviæ 19. Xbr. 1857.

L. 3542.

# Nowe dwa dzieła; jedno do modlenia a drugie do czytania.

Książka parafialna rzymsko-katolickiego nabożeństwa wedle rady Duchownych z najlepszych dzieł zebrana. Kraków nakładem wydawnictwa dzieł katolickich 1858. Również Fabiola X. kardyn. Wisemanna, przez P. Maryją Mochnacką na język polski przetłomaczona, w tutejszéj kanclaryi po 2 ZłR. M. K. do sprzedania, niniejszém zaleca się.

N. 3500.

## Rursus unus Consodalis Societatis pro felice obitu fatis cessit.

Pro anima Perillust. p. m. Simonis Meżowicz Consil. Coal. Can. tit. et Parochi Czerminen. 4. Dec. a. c. demortui resp. Consodales 1. Missæ sacrificium litabunt; reliqui vero Confratres Memento ad Missas &c. persolvent.

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 19. Dec. 1857.
PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.